Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

## As 34. Sonnabend, den 8. Februar 1845.

Ungekommene Fremde vom 6. gebruar.

Fran Guteb. v. Poncet aus Alt-Tompel, I. in der goldnen Gane; Die gen. Buteb. Graf Bningli aus Samofirgel, Bandelow aus Latalice, Die Srn. Partif. Gebr. b. Moraczewefi aus Chraplewo, die frn. Rauft. Gaffmann aus Dreeben, Raifer aud Magdeburg, Schafer und Gofewisch a Leipzig, I im Hotel de Rome; Br. Raufm. Galinger a. Berlin, fr. Burgermfte. Brown u fr. Geometer Brown aus Meferit, I. im Hotel de Dresde; Die Grn Guteb. v. Bielinefi a. Martowice, v. Dielensti aus Riefjama, I. im Bogar; Die Ben. Birthich. Info Sanbes aus Jarocinn, Perle a Janowo, I. in ben 3 Lilien; Br. Raufm. Bolffobn a. Chrimm, I. im Gidfrang; Br. Dberamim, Silbebrand aus Dafow, fr. Defan Sandudi aus Pinne, Die Bru. Probfte Gjajdureli aus Dttoromo, Bacinnefi aus Bilegin, Sr. Guteb. Sadomefi a. Rempen, I. im Hotel de Berlin; fr. Erzbifchof v. Przyluefi aus Gnefen, Die Grn. Guteb. v. Rogalineli aus Lubowo, v. Rofgudi aus Macgnit, Br. Landrath v Bolanefi aus Pafosć, I. im Hotel de Paris; fr. Juftig. Commiff. Martini aus Grat, Br. Guteb. v. Ganger a. Schrothaus, Br. Probft Gierminett und fr. Lehrer Tofareti a. Pudewit, die grn. Raufl. Rlappert o. Landeberg a. 2B., Bertelemann aus Bielefelb, I, im Hotel de Bavière.

1) Bekanntmachung. Bur fer, nerweiten Berpachtung des See-Antheils wischen Baranowo und Krzyzowniki auf 1 Jahr von George 1845 bis dahin 1846 haben wir einen Licitationstermin auf den 20. Februar b. J. Bormittags 10 Uhr im Schulzenhause zu Krzyzowniki vor dem

Obwieszczenie. Do dalszego wydzierzawienia części jeziora pomiędzy Baranowem a Krzyżownikami polożonego narok jeden od St. Wojciecha 1845. do St. Wojciecha 1846. wyznaczyliśmy termin licytacyi na dzień 20. Lutego r. b. przed poludniem

Domainen-Rentmeifter, Amterath Rlingbarbt anberaumt.

Der Gee enthalt 412 Morgen 179 Muthen und es muß ber meiftbietenbe Pachtbewerber eine Caution von 50 Rtblr. in Pfandbriefen und in Staatsichulbichei= nen nebft Coupons beponiren.

Sollte bie Caution baar eingezahlt nicht perginfet werden fonnen.

Den Buichlag behalten wir une bor, einzufinden. przybyli,

Ronigliche Regierung; Królewska Regencya. Abtheilung fur birecte Steuern, Do. Wydzial poborow stalych, dobri mainen und Forften. and in lasów rządowych.

Bermogen bes Sandelemanns Jojeph Birfch Cobn und feiner Chefrau Pauline geborne Ufchheim in Schonlante ift von und per decretum bom 4. b. M. ben sany w skutek rozrządzenia z dnia 4. Concurd : Prozeff eroffnet worben. Dermin gur Unmeldung aller Unfpruche an bie Concurs-Maffe fteht am 2. 21 pril 1845 Bormittage 41 Uhr vor bent Deputirten Beren Dber Landes = Gerichtes Meffor vo Bangerow in unferm Juftrals czylismy termin licy mornamie Biron 20. Lucego r. b. przed poludniem

o godzinie 10. w domu urzędu so łeckiego w Krzyżownikach przed po. bórca ekonomicznym, Radzcą ekonomicznym Klinghartem.

Jezioro obejmuje 412 mórg 170 pretów. Ten, który z licytantów najwięcej za ofiaruje dzierzawy, winien bedzie złożyć 50 talarów kaucyi. albo w listach zastawnych, albo też w obligach długu państwa, wraz z kuponami.

Gdyby kaucya ta w gotowiznie werden, fo murde biefelbe bem Caventen złożona bydź miała, składający takowa od niej prowizyi żądać nie bedzie miał prawa.

Zastrzegając sobie z resztą przyund es werden die Pachtliebhaber einges bicie, wzywamy majacych ochote laben, fich in bem Licitatione : Termin dzierzawienia, aby na termin licytacyi

Pofen, ben 20. Januar 1845. Poznań, dnia 20. Stycznia 1845.

2) Poifral Citation. Ueber bas Cytacya edyktalna. Nad majatkiem kupca Józefa Hirsza Kohna i żony jego Pauliny z Aschheimów w Trzciance został przez Sąd podpim. b. otworzony konkurs.

Termin do zameldowania wszelkich pretensyj do massy konkursowéj jest wyznaczony na dzień 2. Kwietnia 1845. źrana o godziuje II. przed delegowanym Wm. Vangerow, Assessorem Sadu Głównego. w izbie naszéj instrukcyjnéj.

Der fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unfpruchen an bie Maffe ausgeschloffen, und ibm beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillfebweigen auferlegt werben.

Bromberg, den 25 Rovbr. 1844. Ronigt. Dber ganbes, Gericht.

-oxolgo I. Abtheifuna. 0481

3) Ronigl. Land= und Stabt= Gericht.05

Pofen, ben 29 Juli 1844. " Auf den Untrag theils ihrer Curatoren, theile bes Ronigt. Fiefus werden die un=

befannten Erben nachftebenber Perfonen: 1) ber im Commer 1817 hier verftors benen Regina gebornen Gigtet, berehelicht gewefenen Ronsta, beren Dog Nachlag 30 Rible, strakity se

2) ber am 28. Januar 1840 bier verftorbenen Glifabeth Offiereta, beren Nachlaß 21 Rtfilr. 19 fgr.,

3) bes am 19. Septbr. 1804 fier bers forbenen Bedienten Undreas Bie= nieweli, beffen Nachlaß 40 Rthir. more pososialcity 11 tale

4) bes am 3. Januar 1839 bier ververftorbenen Dachtere Johann Stulger, deffen Nachlaß 500 Rthir.,

5) ber am 22. Marg 1840 bier ver= ftorbenen Rodin Beate Bartofch, be= ren Nachlaß 30 Rthlr.,

6) bes am 27. Januar 1837 bier ver= fforbenen ehemaligen Raufmann Friedrich Seinze, aus Bilenzig ge= burtig, beffen Nachlaß 6 Rthir.,

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyamiswemi do massy wykluczonym i w tym względzie przeciw drugim wierzycielom nakazaném mu będzie wieczne milczenie.

Bydgoszcz, dn. 25. Listopada 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański. gebenar I farz wydział I. meten

Krol. Sad Ziemsko - miejski Poznański.

Poznań, dnia 29. Lipca 1844. Spadkobiercy następnie wymienionych osob: " and and C and and the tery, beren Machine 114 Briffe

- 1) zmarlej tu w lecie 1817. r. Reginy z Siatków Końskiej, której pozostałość 30 tal., fields, and Elegengore Later Came
- 2) zmarlej tu dnia 28. Stycznia 1840. Elźbiety Offierskiej, której pozostałość 21 tal. 19 sgr.,
- 3) zmarlego tu dnia 19. Września 1804. r. Andrzeja Wiśniewskiego služącego, którego pozostałość 40 tal. 11 fen.,

4) zmarlego tu dnia 3. Stycznia 1839. r. Jana Stuelzer dzierzawcy, którego pozostałość 500 tal.,

zmarłej tu dnia 22. Marca 1840. r. Beaty Bartosch kucharki, której pozostałość 30 tal.,

6) zmarłego tu dnia 27. Stycznia 1837. r. Fryderyka Heinze, byłego kupca, rodem z Cylichowy, którego pozostałość 6 tal.,

- 7) bes am 11. Januar 1840 bier verforbenen Queftore am Bernhardie ner-Rlofter ju Dofen, Unton Bafis lius Adamczewefi, beffen Dachlaß 166 Rthlr. 20 fgr. pro ais bad um
- 8) bes burch bas Erfenntnig bom 12. Rebruar 1840 für tobt erflarten Johann Gottlieb Rirfdner, beffen nachlaß 43 Mthlr. 20 fgr. 8 pf.,
- 9) ber am 9. Oftober 1837 in Rray= Jownifi verftorbenen Unaftafia, Bittme bes Defonomen Frang Mul-Ier, beren Nachlaß 144 Rthlr 5 far. 6 pf.,

10) bes am 29. November 1839 bier verftorbenen Schanfere Unton Ciefielefi, aus Gzegepantowo bei Gam= ter geburtig, beffen Nachlag 27 far. pro 3 pf. atollows

11) ber am 25. Januar 1841 auf ber Borftadt Dietromo bei Pofen ber= ftorbenen Wittwe Chriftiane Beate Flugrad, gebornen Meinert, beren Nachlaß 14 Rthlr.,

12) ber am 28. Geptbr. 1823 bier vere forbenen unverehelichten Ugnes Straczewsta, deren Nachlaß 550 . Rthle,

13) bes am 5. Februar 1836 bier verftorbenen Tifchlere Mathias Uda= moweli, beffen Nachlaß 64 Rthlr. 21 fgr. 5 pf.

14) bes burch bas Erfennfniß bom 18. Mai 1839 für tobt erflarten Refruten Allerander, aus Rugland, zmarlego tu dnia II. Stycznia 1840. r. Antoniego Bazylego Adamczewskiego, kwestarza w klastorze X X. Bernardynów w Poznaniu, którego pozostałość 166 tal. 20 sgr.,

8) przez wyrok z dnia 12. Lutego 1840. za nieżyjącego ogłoszonego Jana Gottlieba (Bogumila) Kirschner, którego pozostałość

43 tal. 20 sgr. 8 fen.,

9) zmarlej w Krzyżownikach dnia 9. Października 1837. r. Anastazyi, wdowy po ekonomie Franciszku Mueller, której pozostałość 144 tal. 5 sgr. 6 fen.

10) zmarłego tu dnia 29. Listopada 1839 r. Antoniego Ciesielskiego szynkarza, z Szczepankowa pod Szamotułami rodem, którego po-

zostałość 27 sgr. 3 fen.,

11) zmarlej na przedmieściu Pietrowo pod Poznaniem dnia 25. Stycznia 1841. r. wdowy Krystyny Beaty Flugrad z Meinertów, któréj pozostałość 14 tal.

12) zmarłej tu dnia 28. Września 1823. r. niezamężnej Agniszki Straszewskiej, której pozostalość

550 tal., grante .95 and 915 6 13) zmarłego tudnia 5. Lutego 1836. Macieja Adamowskiego stolarza, którego pozostałość 64 tal. 27 sgr. 5 fen.,

14) ogłoszonego wyrokiem z dnia 18. Maja 1839. za nieżyjącego rekruta Alexander z Rossyi,

beffen Nachlaß 111 Rthlr. 18 far. 5 pf,

15) bes am 1. Marg 1816 bier verftor. benen Bebienten Undreas Martie= wicz, aus Bufowice bei Rrafau, beffen Machlaß 36 Mthl. 7 fg. 7 pf.,

- 16) bes am 9. August 1802 beim Ba= ben in Trzebowo ertruntenen, fei= nem Zunamen nach unbefannten Rnechte Johann, beffen Nachlaß 15 Rthlr. 24 fgr. 7 pf.,
- 17) bes burch bas Erfenntnig vom 1. December 1831 fur tobt erflarten Sipolit Roch Mazurowicz, beffen Nachlaß 178 Rthlr.

beträgt, bierdurch aufgeforbert, fich in bem am 28, Mai 1845 Bormittags um 10 Uhr in unferm Geschaftelofale ans ftebenben Termine zu melben, mibrigen= falls fie prafludirt und ber Dachlaß den fich melbenden Erben, der in Ermans gelung eines folchen bem Fiscus jugefpro= den und gur freien Berfugung verabfolgt werden wird, und ber nach erfolgter Pra= finfion fich etwa erft melbenbe nabere Erbe alle Berfügungen beffelben anzuerkennen und ju übernehmen ichulbig, von ihm weber Rechnungslegung noch Erfat ber gehobenen Rugung gu fordern berechtigt, fondern fich lediglich mit bemjenigen, was alebann noch von ber Erbichaft vorhanden fein mochte, ju begnugen verbunden fein wirth yes include was a salable o postedzeń sodowych sprzedowy.

Pleisew, doin 18, Stycznia 1846.

którego pozostałość 111 tal. 18 sgr. 5 fen.,

15) zmarlego tu dnia 1. Marca 1816. Andrzeja Markiewicza, służącego z Bukowicy pod Krakowem, którego pozostalość 36 tal. 7 sgr. 7 ten.

16) utonionego przy kompaniu w Trzebowie dnia 9. Sierpnia 1802. r. parobka imieniem Jan z nazwiska niewiadomego, którego pozostałość 15 tal. 24 sgr. 7 fen.,

17) ogłoszonego przez wyrok z dnia 1. Grudnia 1831. r. za nieżyjącego Hipolita Rocha Mazurowicza, którego pozostałość 178 tal.

wynosi, zapozywają się niniejszém, po części na wniosek ich kuratorów, po części na wniosek Fiskusa, aby się w terminie dnia 28. Maja 1845. wyznaczonym, w izbie naszéj sądowej o godzinie 10. przed południem zgłosili, inaczej zostaną prekludowani i pozostałość spadkobiercy zgłoszającemu się lub w braku takowego, Fiskusowi przysądzoną i do wolnej dyspozycyi wydaną zostanie, zgłaszający się zaś dopiero po wyrzeczonej prekluzyi bliższy sukcessor, obowiązany będzie, wszelkie rozrządzenia Fiskusa za ważne uznać i przyjąć, i nie będzie mocen ani złożenia rachunków ani też wynagrodzenia pobieranego użytku żądać, owczem obowiązany będzie tém się kontentować, coby się wtenczas ze spadku jeszcze znajdować mogło.

4) Mothwendiger Verkauf. Land : und Stadtgericht zu Bromberg.

Das ben Stellmacher Johann Heinerich Zapff'schen Eheleuten gehörige, auf ber Berliner Borstadt in der Stadt Bromeberg sub Mo. 437. belegene Grundstück, aus einem Wohnhause, Schmiedegebäude, einigen Stallgebäuden und Gartenland bestehend, abgeschätzt auf 1326 Athlr. 20 Egr. zusolge der nebst hypothekensschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 24. Upril 1845 Bormittags 11 Uhr an oredentlicher Gerichtsstelle subhassiert werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Pratlusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Bromberg, ben 9. December 1844.

5) Wothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht zu Pleichene

Das zu Pleschen sub Servis-Mr. 178. (Sypotheten=Mo. 179.) belegene, ber Wittive Dorothea Hoff gehörige Bohnhaus nebst Stallung, abgeschätzt auf 584 Rthlr. zufolge ber nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Lare, soll am 6. Ju ni 1845 Bormittags 10 Uhr au ordents licher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Plefchen, ben 18. Januar 1845.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Bydgoszczy.

Nieruchomość do pozostałości małżonków Jana Henryka Zapf należąca,
na Berlinskiem przedmieściu pod Nr.
437. w Bydgoszczy położona, z domu
mieszkalnego, z kuźni, z niektórych
stajen i z roli ogrodowej składającasię,
oszacowana na 1826 tal. 20 sgr. wedle
taxy, mogącej być przejrzanej wraz
z wykazem hypotecznym i warunkami
w Registraturze, ma być dnia 24.
K wietnia 1845. przed południem
o godzinie 11. w miejscu zwyklem
posiedzeń sądowem sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, najpóźniej w terminie oznaczonym.

Bydgoszcz, dnia 9. Grudnia 1844.

Sąd Ziemsko-miejski w Pleszewie.

Dom wraz z stajnią pod Nr. serwisowym 178. (Nr. 172. hypoteczny) w mieście Pleszewie położony, do owdowiałej Doroty Hoff należący, oszacowany na 584 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Czerwca 1845. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Pleszew, dnia 18. Stycznia 1845.

6) tothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht ju

Das ber Wittwe und den Erben des Balentin Jadrapt gehörige sub Mo. 40. 3u Scharfenort belegene Grundstück, bes stehend aus einem Bauplatze, einem Stalle und einem Garten, abgeschätzt auf 55 Athlr., zufolge der nebst Hypothestenschein und Bedingungen in der Registratur einzusebenden Taxe foll am 15. Mai 1845 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasiirt werben.

Alle unbekannten Real=Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Samter, ben 2. Januar 1845.

7) Die Emilie Gulczynska und ber Peter Dyminski hier, haben mittelst Ehes vertrages vom 21. d. M. die Gemeinsschaft ber Guter und des Erwerbes auss geschloffen, welches hierdurch zur bffentslichen Kenntniß gebracht wird.

Roften, am 22. Januar 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

8) Bekanntmachung. Alle bie, jenigen, welche an den Nachlaß des im Jahre 1767. verstorbenen Kaufmanns und Bürgermeisters Christian Wiedig und bessen Ehefrau Anna Maria geb. Kinkel, gestorben ben 27. September 1792, so wie der am 15. Juli 1821 verstorbenen Anna Maria Gumpert gebornen Viedig

Sprzedaż honieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Szamotulach.

Do wdowy i sukcessorów Walentego Jadrzyka należąca, w Ostrorogu pod Nr. 40. położona nieruchomość, składająca się z placu budowniczego, chlewa i ogrodu, oszacowana na 55 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Maja 1845. przed południem ogodzinie II. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedanze

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Szamotuły, dnia 2. Stycznia 1845.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Emilia Gulczyńska i Piotr Dyminski z miejsca, kontraktem przedślubnym z dnia 21. m. b, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Wszyscy ci, którzy do pozostałości w roku 1767. zmarłego kupca i burmistrza Chrystiana Viebig i małżonki tegoż, Anny Maryiz Kinzlów, zmarłej dnia 27. Września 1792. roku, jako i też do pozostałości dnia 15. Lipca 1821. r. zmarłej Anny Maryi z Viebichów Gumper-

und beren am 19. Oktober 1825 versftorbenen Ehemannes Medizinalraths Christian Gottlob Gumpert, Ansprüche zu haben vermeiner, werden hierdurch aufgefordert, sich mit ihren Anforderungen binnen drei Monaten, vom Tage der geschehenen Bekanntmachung an gerechnet, bei dem unterzeichneten Gerichte zu melden, widrigenfalls sich dieselben nach erfolgter Theilung des Nachlasses nur an jeden Erben nach Berhältniß seisnes Antheils werden halten können.

Mejerit, den 21. Januar 1845. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

9) Bekanntmachung. Der unten naher beschriebene Mullergeselle Mathias Jankowsti aus Chmiclnik bei Stefhewo, hat nach Berübung mehrerer Diebstähle sich aus feinem Bohnorte heimlich entfernt.

Sammtliche Militair= und Civil-Des horden auch Dominii, werden geziemend erfucht, auf diefen Berbrecher zu vigilisten, ihn im Betretungefalle zu verhaften und per Transport an und abzuliefern.

Signalement.

Mathias Jankowski ift aus Deutsch= Preffe (Arcis Kosten geburtig, 22 Jahr alt, Gesicht und Kinn rund und voll, haare und Augenbraunen blond, Augen blau, Größe 5 Fuß 1 Zoll, Statur flein, jedoch untersetzt, Sprache polnisch.

Pofen, ben 21. Januar 1845 Ronigliches Inquifitoriat.

loric Countil arbeinas Schie Anny Mary a Victid in County

towéj i męża téjże dnia 19. Października 1825. zmarłego Radcy medycynalnego Chrystyana Boguchwała Gumpert, pretensye mieć mniemają, zapozywają się niniejszém, ażeby się z takowemi w przeciągu miesięcy trzech, od dnia uskutecznionego obwieszczenia rachując, u Sądu niżej podpisanego zgłosili, inaczej zostaną po uskutecznionym podziale pozostałości, co do osoby każdego sukcessora, stósownie do schedy tegoż odeslani.

Międzyrzecz, d. 21. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

List gończy. Młynarczyk Maciej Jankowski z Chmielnik pod Stęszewem poniżej opisany, w porozumieniu kilku kradzieży z miejsca pobytuswego nie wiedzieć dokąd zemknął.

Wszelkie przeto władze cywilne, wojskowe jako isielskie na winowajcę uważać, a w razie przydybania do rąk naszych przez transport odesłać raczą

Rysopis.

Maciej Jankowski, rodzic z Przysieki powiatu Kościańskiego, 22 letni, ma okrąglą pełną twarz, takąż brodę, włosy i brwi żółtopłowe, oczy niebieskie, 5 stóp 1 cał wysokości, postać małą, lecz krępą. Z mowy polak.

Poznań, dnia 21. Stycznia 1845. Królewski Inkwizytoryat.

the north of their of me the eight

## Beilage zum Intelligenz-Blatt, für das Großherzogthum Posen.

M 34. Sonnabend, ben 8. Februar 1845.

10) Bekanntmachung. In nache benannten Ortschaften, ale:

1) Zasutowo, Kreises Schroba,

- 2) ben 17 Windmublenbefigungen ber Stadt Roften, Rreifes Roften,
- 3) Sieblee, Domainenamts Altflofter, Areifes Bomft,

4) Bulfa, Rreises Wreichen,

5) Stadt Comerin, Rreifes Birn-

6) Lonke, Kreises Jnowraclaw, find Regulirungen der guteberrlichen und bauerlichen Berhaltniffe, Gemeinheitet theilungen, Separationen, Dienste, Naturalien= und Laudemial=Ablosungen in Bearbeitung.

Indem dies zur bffentlichen Kennfniß gebracht wird, werden alle unbekannte Interessenten dieser Auseinanderschungen aufgefordert, sieh in dem auf den 31. Marz d. J. Bormittags 11 Uhr hiersselbst in unserem Parteienzimmer andes raumten Termin bei dem Herrn Kammergerichts. Affestor Gabler zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame zu melden, widrigensfalls sie die Auseinandersehungen, selbst im Fall der Berletzung, wider sich geleten lassen mussen und mit keinen Einwens

Obwieszczenie. W dobrach następnie wymienionych:

1) Zasutowie, powiatu Szredskiego,

 na 17 wiatrakach pod miastem Kościanem, powiatu Kościańskiego,

3) Siedlcu, do ekonomii Staro-Kaszczorskiej należącym, powiatu

Babimostskicgo,

4) Wulce, powiatu Wrzesińskiego,

5) mieście Skwierzynie, powiatu Międzychodzkiego, i

6) Łąki, powiatu Inowracławskiego, toczą się urządzenia stósunków dominialnych a włościańskich, podziały wspólności gruntowej, separacye, oraz okupienia pańszczyzn, danin naturaliów i opłat laudemiów.

Podając to do wiadomości powszechnej, podpisana Kommissya wzywa niniejszem wszystkich niewiadomych uczestników powiedzianych czynności, ażeby się w terminie na dzień 3 1. Marcar.b. wyznaczonymprzed południem o godzinie 11. w izbie jej instrukcyjnej tu w Poznaniu, przed Ur. Gablerem, Assessorem Sądu Kamery, dla dopilnowania swych praw zgłosili; w przeciwnym bowiem razie nawet chociażby pokrzywdzonemi

bungen bagegen weiter gehort werben byli, na czynnościach rzeczonych zafonnen.

Dofen, ben 29. Januar 1845.

Koniglich Preußische General= Krol. Pruska Kommissya Ge-Rommiffion für bas Großhere neralna w Wielkiem Xiestwie jogthum Dofen.

przestać muszą i z żadnemi już excepcyami naprzeciw takowym wystąpić niebeda mogli.

Poznań, dnia 29. Stycznia 1845.

Poznańskiem.

11) Hagelschaden und Mobiliarbrand-Versicherungs. Gesells caft zu Schwedt a. O. Nach dem Beschlusse der General-Versammlung vom 16. Juli v. J. wird die gewöhnliche General-Versammlung am 3. März d. J. als eine ausserordentliche einberufen. Es wird zur Be-

rathung und definitiven Beschlussnahme gestellt werden, ob

1) bei der Mobiliarbrand - Versicherungs - Gesellschaft, Behufs Aufbringung der Schadens - Vergütigungen ein Prozentsatz nach dem Durchschnitte der letzten 10 Jahre aus den 3 Provinzen, welche nach Verhältniss der gebuchten Versicherungssummen die geringsten Schäden gehabt haben, gebildet werden soll, der als Normalsatz für alle Provinzen und für jedes betressende Societätsjahr in Anwendung zu bringen ist, und diejenige Provinz, die diesen Normalsatz überschreitet, den grösseren Schadensbetrag in

sich aufbringen soll;

2) bei der Hagelschaden. Versicherungs. Gesellschaft behufs Aufbringung der Hagelschaden-Vergütigungen, ein Procentsatz nach dem Durchschnitte der letzten 10 Jahre aus den zwei Provinzen, welche nach dem Verhältnisse der gebuchten Versicherungs Summen, den geringsten Schaden gehabt, gebildet werden soll, der als Normalsatz für alle Provinzen und für das betreffende Societätsjahr in Anwendung zu bringen ist, und diejenige Provinz, die diesen Normalsatz durch ihre Schäden überschreitet, den grössern Schadensbetrag in sich aufbringen soll, oder ob

3) die Aufbringung der Vergütigungen nach dem bisherigen Princip

der Gegenseitigkeit beibehalten werden soll

Ausserdem werden

4) die neu entworfenen Statuten beider Gesellschaften zur Genehmigung vorgelegt werden.

Bei der Wichtigkeit der zu berathenden Gegenstände werden die Mitglieder auf die §§. 11. und 12. und resp. 10. und 11. der bestätigten Statuten aufmerksam gemacht. Schwedt den 1. Februar 1845. Die Hauptdirektion. Meyer, Zierold, C. Lüdecke. Bielke,

12) "Die Feuer = Berficherunge = Gefellichaft Colonia, mit einem Grundfapital von 3 Millionen Thalern, bem größten aller Aftien : Gefellichaften." Dies war

ber Unfang einer Gelbftempfehlung in Ro. 1. Diefer Blatter.

Ihm ward in Do. 20. eine Bergleichung vorgehalten. Es erwies fich bar= aus, bag bie Machener und Dunchener Gefellschaft ein gang gleiches Uftien-Rapital, eine mehr als doppelt fo bobe Pramieneinnahme, eine fiebenmal fo große Referve und ein fast breimal fo großes Berficherungstapital ale bie Colonia bat.

Darauf wird in Do 21. folgendes geantwortet:

1) Grundfapital, Pramien = und Refervefonde betrugen bei ber Colonia 1 bei der Machener und Munchener Gefellschaft 1 des Berficherungstapitale. Daraus (was ohnedies nicht gang richtig) folgt nun gwar nicht, was behauptet gewesen, daß namlich bas Grundfapital der Colonia das größte aller Aftiengesellschaften fei, wohl aber, baf ber Unzeigende ber Frage eine andere Bendung giebt, indem er jest das Grundfapital im Berhaltnig jum Berficberungefapital betrachtet. Benn ubrigens bas fleinere Berficherungefapital ju Gunften ber Colonia fpricht, fo weiß man nicht mas es bedeuten foll, daß fie fich ber allmahligen Bergroßerung beffelben ruhmt, wie mehrfach gescheben. Bielmehr wird nach jener Bendung ber Frage ber Colonia fein befferer Dienft ermiefen, als wenn man gar nicht mehr bei ihr verfichert, benn je mehr man es thut, befto mehr vermindert man bie verhaltnifmäßige Große ihres Grundfapitals;

2) Die Nachener Gefellichaft fei 1825 mit 1 Million ins Leben getreten, habe 1834 die Firma "Machener und Munchener" angenommen und erft in neuerer Beit ihr Grundfapital auf 3 Millionen erhobt; bie Colonia aber, welche feit 1839 beffebe, habe ihre Thatigfeit mit 3 Millionen begonnen. Man empfängt biefe hiftorifchen Rotigen mit allem bem Dant, welchen Die Enthullung offen baliegender und allgemein befannter Thatfachen verbient, und vermag nur nicht einzuseben, inwiefern fie beweisen tonne, bag das Grundfapital der Colonia das großte aller Aftiengefellichaften fei.

Man erlaubt fich baber nochmals die Frage, worauf diefe Behauptung berubt.

- 13) So eben ift erschieuen und bei Gebr. Schert in Dofen porrathig: Allgemeiner Tafchen-Utlas ber Europ. Gifenbahnen, unter Mitwirkung Mehrerer berausgegeben von Rleinfnecht. I. Abtheilung, 1. heft. Dreis 33 Ggr.
- 14) Bacante Stellen. Mehrere handlunge-Commis, 2 Buchhalter und 1 Reifender werden in allen Branchen unter febr vortheilhaften Bedingungen gefucht. Reflettirende belieben fich baldigft frei zu wenden an Razior in Breelau.
- 15) Da ich beabfichtige, nur Rinovieh ju halten, bin ich Willene 110 Stud 2 - 4jahrige Muttern, 46 Stud 2jahrige Schopfe und 100 Sommerlammer gu verlaufen und nach ber Schur zu überlaffen. Die heerde ift wollreich, von allen erblichen Rrantheiten frei, und ift die Wolle 1844 mit 78 Rthir. bezahlt worden, Die Muttern fonnen auf Berlangen fogleich zugelaffen werden.

Beuthnif, 1 Meile bei Groß-Glogau, im Februar 1845. annation ber bei ber de Gutsbesiger. and bam , takin rang mer

16) Gebratener Stodfifch, alle Tage jum Frubfind, a Portion 3 Sgr., Marft No. 62. 7 ma sengagnes vo que que la leur , apar R. Pestary, pe

Betreide = Markt = Preise in der Sauptstadt Posen. Dan lable som and Mach prennischem Maaf und Gewicht.)

| det nem men ele anderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Freitag den 31. Januar 1845.                                  |                                              | Montag den<br>3.Februar 1845.                             | Rittwoch den<br>5. Februar 1844. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| seall (malty-in magic bar-sonic) as Any can symmetric with the control of the con | Nous Riv. fav. vf.                                            | bis<br>Ottlisarioi                           | von bis                                                   | von bis                          |
| Weizen der Scheffel , Roggen dito Gerfie dito Gafer dito Gafer dito Guchweizen dito Erbsen dito Rartoffeln dito Hartoffeln dito Heu der Centner à 110 Pfund Gtrob das School à 1200 Pfund Butter ein Garniec oder 8 Pfund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 7 6<br>1 22 6<br>1 3 -<br>1 3 -<br>24 -<br>5 25 -<br>1 15 - | 1 12 -<br>1 1 -<br>- 23 6<br>- 18 6<br>1 4 - | विद्यासम्बद्धिः प्रदेशकार्यक्ष<br>विद्यासम्बद्धिः स्टब्स् | 5. Februar e                     |